## Intelligenz-Blaft für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

Nº 12. Mittwoch, den 14. Januar 1835.

Angekommene Fremden vom 12. Januar.

Br. Kapitain Jafdineft aus Rogmin, I. in Do. 94 St. Abalbert; Sr. Landichofterath v. Malezewell aus Kruchowo, Sr. Guteb. Tepper aus Trzebin. 1. in Do. 251 Bredlauerftr.; Sr. Guteb. v. Gorgonefi aus Motafince, Br. Guteb. v. Diaffoweff aus Dopczono, Sr. Guteb. Koffoweff aus Gr. Klony, 1. in Do. 394 Gerberfir.; Br. Guteb. v. Rogalinefi aus Gwiggbowo, Br. Guteb. v. Gega= niedt and Prypborowo; Br. Guteb. v. Arcigoweff aus Podgorge, I. in No. 384 Gerberftr.; Fr. Guteb. v. Wilczynefa aus Krzyzanowo, fr. Probit Nowacki aus Bialgan, I, in Do. 391 Gerberftr.; Br. Commiff. Auryieweffi aus Dembno, Sr. Guteb. v. Rowineft aus Swiniary, Fr. Guteb. v. Malczewefa aus Begiereffie, I. in Do. 168 Bafferfir.; Br. Guteb. Galfowell aus Dpatowel, I. in Mo. 154 Buftelfir.; Br. Guteb. v. Zottoweff aus Iljago, Fr. Guteb. v. Mycielefa aus Drzewice, Fr. Guteb. v. Sczanieda aus Lafzegyn, 1. in No. 243 Breslauerfte.; Br. Randidat Lowe que Rogafen, I. in Do. 136 Bilh. Str.; Br. Saubelemann Brojn aus Uchen, Gr. Mühlenbefiger Beinfauf aus Dbranco, Dem. Linf aus Stettin, I. in Do. 95 St. Moalbert; Sr. Raufen. Ralisti aus Samter, I. in Do. 20 St. Abalbert; fr. Buteb. Streit aus Buchwald, Fraulein Streit aus Breslau , I. in No. 399 Gerberftr.; Br. Gutob. v. Sczaniedi aus Glupon , Br. Gutob. D. Brodnicki aus Wilkowo, fr. Guteb. v. Zaboroweki aus Pofadowo, fr. Guteb. v. Bafrzemefi aus Neuftabt b/p., I. in No. 176 Bilh. Str.; fr. Guteb. b. Sjoldr= sfi aus Popowo, fr. Guteb. v. Sczaniecti aus Bogufgyn, fr. Guteb. v. Rabgi= minefi aus Rybiento, fr. Raufm. Cohn aus Breslan, fr. Raufm. Dud aus Franffurth a/D., Gr. Raufm. Chrenbaum aus Berlin, I. in Do. 1 St. Martin; Dr. Pachter Biemeti aus Rotaczfowo, I. in Do. 116 Breiteftrafe,

dented on the Accuse 2009. Andre Frank and Ciembre

1) Zekanntmachung. Das ber Ackerwirth Philipp Keise und bessen Ehes frau Elisabeth verwittwet gewesene Huse geborne Schröder zu Nieder = Jaroszon, welche am 17. Februar 1833. die Ehe mit einander eingegangen sind, die Folgen der Gütergemeinschaft nach §. 392. Theil 2. Titel I. des Allgemeinen Landskeits unter sich ausgeschlossen haben, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß aebracht.

Bromberg, ben 19. December 1834. Ronigl. Preng. Landgericht.

2) Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß die Ausguste Schultz, verehelichte Austmann Wilbelm Rägber, bei erreichter Vollzährigskeit, die Gutergemeinschaft mit ihrem Shemanne kaut Verhandlung vom 18. October c. ausgeschlossen hat.

Rrotofdin, ben 15. Desember 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

3) Bekanntmachung. Der Hanbelsmann Salomon Japha und die Mac rionna geb. Cohn, im Beistande ihres Baters, des Kaufmanns Pincus Cohn hieselbst, haben in dem vor ihrer Verheiras thung unter sich errichteten gerichtlichen Chevertrage vom 20. d. M. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes auss geschlossen, welches nach S. 422. Tit. I. Theil II. des Allg. Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publisums gebracht wird.

Fraufadt, ben 27. December 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaje się do wiadomości, że gospodarz Filip liejse i jego małżonka Elżbieta owdowiała Huse z Szrederów w dolnym Jaroszynie zamieszkali, którzy dnia 17. Lutego 1833. węzeł zawarli małżeński, skutki wspólności majątky według § 392. Części 2. Tyt. I. prawa krajowego powszechnego pomiędzy sobą wyłączyli.

Bygdoszcz, d. 19. Grudnia 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do publicznéy wiadomości, iż Augusta Schultz zamężna za Wilhelmem Raegber ekonomem, przy doyściu doletności, wspólność maiątku z mężem swoim na mocy czynności z dnia 18, Października r. b. wyłączyła.

Krotoszyň, d. 15. Grudnia 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Handlerz Salomon Japha i Maryanna z domu Kohn
w assystencyi oyca swego tuteyszego
kupca Pinkusa Kohn, wyłączyli pomiędzy sobą kontraktem przedślubnym na dniu 20. t. m. sądownie zawartym, spólność maiątku i dorobku,
co się ninieyszém podług §. 422. Tyt.
I. Cz. II. powszechnego prawa krajowego do wiadomośći publicznie podaie.

Wschowa, d. 27. Grudnia 1834. Królr. Pruski Sąd Ziemiański. 4) Bekanntmad ung. Der hiefige Raufmann Bendix. Eppenheim und die Rosalie, geb. Bredig aus Posen, haben vor ihrer Berehelichung mittelst des am 8. December v. J. geschlossenen und am heutigen Tage verlautbarten Bertrages, die eheliche Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Schwerin, ben 2. Januar 1835. Abnigt. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Kupiec tuteyszy Bendix Oppenheim i Rozalia rodzona Bredig z Poznania, wyłączyli między sobą przed ślubem przez kontrakt dnia 8. Grudnia 1834. zawartym, a pod dniem dzisieyszym ogłoszonym, wspólność maiątku i dorobku.

Skwierzyna, dn. 2. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Der Arbeitsmann Nicolaus Kazmierczak aus Ezarnotfi Schrodaer Kreises, gegen welchen wegen Verwundung des Knechts Kominch die fiskalische Untersuchung eingeleitet worden, hat vor dem Abschluß der Sache sich entsernt, ohne daß sein jekiger Aufenthaltsort ermittelt werden kann. Es wird derselbe daher edictaliter act terminum den 12. März a. s. vor dem Reserndarius Kirsch hieselbst unter der Verwarnung vorgeladen, daß im Nichtersscheinungsfalle in contumaciam augenommen werden würde, er habe gegen die Insssagen der bereits vernommenen und der etwa noch zu vernehmenden Zeugen keine Einwendungen, insosern sie sich aus deren Vernehmung nicht von selbst erge, ben, und begebe sich der besonderen Vertheibigung, wobei ihm zugleich bekannt gemacht wird, daß er für den Fall, daß ihm daß zur Last gelegte Vergehen erwiessen würde, Veskrafung nach S. 629. Lit. 20. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts zu gewärtigen habe. Kozunin, den 18. November 1834.

Konigt. Preußisches Inquisitoriat.

Konigl. Garnifon : Bermaltung.

<sup>6)</sup> Bekanntmachung. Zur Verdingung der Lieferung des Bedarfs von 335 Stud Wasserkasten von Zink unter den Latai. Brettern der Kasernen-Fenster im Fort Winiary an den Mindestsordernden, ist ein Termin auf den 23. Januar c. Bormittags um 10 Uhr, im unterzeichneten Bureau-Locale, Gerberstraße No. 428 ansgesetzt, wozu sachverständige Handwerfer hiermit zur Abgabe ihrer Gebote eingelas den werden. Posen, den 12. Januar 1835.

7) Pour apaiser Mr. Brancowith, lui déclarant que le bon Mr. Anonyme ne répondra plus à ses diatribes toutes très fines, très spirituelles et ...... surtout toutes besacières!.... (a)

Tou-beau, très grand maître! calmez votre courroux; Grâcel point de venin; oui tranquillisez-vous. Vous êtes attaqué de la métromanie; Et moi, j'ai le travers trop grand de l'ironie!... Je ne suis poëte; je vous cède le prix!... Oh, chantez, composez, à vous le jolis faires!... Vous êtes trop heureux! de vous l'on est épris..... (b)

(a) Pour l'explication de ce mot, je renvoie Mr. Br. à la Besace (Fable de

La Fontaine), et puis qu'il revoie la collection de ses vers!! ....

(b) Philoxene ayant osé faire sentir à Denys le Tyran, que ses vers étaient mauvais, ce prince le fit enfermer dans une prison biennoire qui se nommait les carrières. — Je présume que si Mr. Br. était révêtu d'un pareil pouvoir, il ne serait pas moins cruel envers moi, pour lui avoir rendu le même service .... — Pour mon compte, je le remercie de m'avoir dit que les miens ne valent rien. Je le savais d'avance; je les ai donnés sans prétentions. Quelque chétifs qu'ils soient, ils ne le sont pas plus que ceux de Mr. Br., ni moins dignes de Melle. Bauer. — Au reste ce n'était pas là tout-à-fait, mon but; j'ai voulu montrer qu'il n'est pas difficile d'être poëte à la manière de Mr. Br., me félicitant qu'il n'ait d'autre pouvoir, ni d'autre arme contre moi que sa langue, sa plume atrabilaire, que chacun peut apprécier par le petit échantillon que je lui ai donné lieu de composer ...

C'est de l'eau de Senteur pour vs., mon grand-maître!! ....

8) Die Anction von alten Ungarweinen im Nathhaus = Reller ift geschlossen; ich verkaufe aber fortwährend diese Weine aus freier Hand in Parthicen zu den niedrisgen Auctiones-Preisen. Posen, den 12. Januar 1835. Carl Scholt.

<sup>9)</sup> Der Danielewiczsche Holzplatz, Graben Ro. 10, ift vom 1. April c. ab zu vermiethen oder auch aus freier hand zu verkaufen. Näheres darüber beim Kaufmann F. B. Gran, Markt No. 44.